## Amishlati

# Zemberger Beitung.

## Bziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

24. Janner 1966.

24. Stycznia 1866.

Amdmachung.

Mr. 1951. Baut des Finanggefehes vom 30. Dezember 1865 Art. IV. Absat 1. (R. G. Gl. rom J. 1865 Mr. 149) ist ter zu Folge der faiserlichen Berordnung vom 13. Mai 1859 R. G. Bl. Nr. 88 befiehende außerordentliche Zuschlag für das Berwaltungs = Jahr 1866 wie im Borjahre

c. bei ber Ginkommensteuer mit . . . . . . des Ordinariums zu bemessen und einzuheben. Dagegen wird dieser außerordentliche Zuschlag pro 1866:

bes Ordinariums bemeffen und eingehoben.

Es mirb fonach bei ben unter d. und e. bezeichneten Steuet-Gattungen ein Nachlaß ron einem Biertheile bes bisberigen außer= ordentlichen Gefammtjufdlages eintreten.

f. die con ten Binjen der Staate offentlichen Sonde- und Randischen Sbiigationen zu entrichtende Ginkommensteuer wird wie im Morjahre mit 7% t. i. Gieten Pergent bemeffen und eingeheben.

Die Bestimmung bee Artifele IV. Abtheilung 1 gu lit. g. bes Gesetzes vom 29. Februar 1864 R. G. Bl. Ar. 14 in Betreff der Urt der Ginbebung der oben unter lit. f. bezeichneten erhöheten Ginfommenfteuer bleiben auch fur das Berwaltungsjahr 1866 in Kraft.

Es find fonach die genannten Steuergattungen mit Ausnahme erwähnten Rachlaffes an dem außerordentlichen Gefammtzuschlage du der Haus-, Klassen- und Grundsteuer im Vermaltungsjahre 1866 In demfelben Aluemape wie im Lorjahre zu bemeffen und einzuheben.

Die Entrichtung ber genannten Steuer, bezüglich ber Grund, Sausflaffens, Sausgins und Ginkommenfteuer, bat wie im Borjahre, in 4 decursiven Duartalbraten ftattzufinden, Die Ite Rate mit Ende Marz, die 2te mit Ende Juni, die 3te mit Ende September und die 4te mit Ende Dezember 1866. Dagegen ift die Erwerbsteuer in den bisher festgesetzen Terminen, und zwar in anticipativen halbjährigen Raten, am 1. Januer und 1. Juli 1866 zu entrichten.

Bezüglich der naheren Bestimmungen, betreffend bie Bemeffung und Ginhebung ber Gintommenfteuer, wird auf die, in der Lemberger Beitung und im Beiordnungeblatte fur die Bandeebehorden veröffent: lichte h. o. Berordnung vom 10ten Janner 1866 Bahl 1067 binge-

R. f. Finang = Landes = Direkzion. Lemberg, am 16. Sanner 1866.

### Obwieszczenie.

Nr. 1951. Stosownie do ustawy finansowej z 30. grudnia 1865, art. 14, ustep 1 (D. U. P. z roku 1865 Nr. 149); istniejacy w skutek cesarskiego rozporządzenia z 13. maja 1859, D. U. P. Nr. 88 nadzwyczajny dodatek do podatków stałych, bedzie na rok administracyjny 1866 wymierzony i pobierany jak w roku poprzednim, a mia-

a) przy podatku domowo-czynszowym 2/6,

b) przy podatku zarobkowym <sup>2</sup>/<sub>5</sub>,
 c) przy podatku dochodowym <sup>2</sup>/<sub>5</sub> podatków stałych.

Ten nadzwyczajny dodatek na rok 1866 będzie wymierzony i pobierany:

d) przy podatku gruntowym 3/12 i

e) przy podatku demowa klasowym 3/4 podatków zwyczajnych. Przeto przy podatkach wymienionych pod d) i e) nastąpi opuszczenie jednej czwartej części dotychczasowego nadzwyczajnego calkowitego dodatku.

f) podatek dochodowy od procentów obligacyi państwa, funduszów publicznych lub stanowych uiszczać sie mający, będzie wymierzony i pobierany tak jak w roku poprzednim w wysokości 7% to jest siedm procent.

Postanowienia artykulu IV. oddziała 1. do lit. g. ustawy z 29. latego i864 Dz. U. P. Nr. 14 względem sposobu ściągania wymienionego wyżej pod lit. f) podwyższonego podatku dochodowego, pozostają w mocy obowiązującej także na rok administracyjny 1866.

Tek wiec rzeczone gatunki podatków z wyjątkiem wspomnionego opuszczenia w nadzwyczajnym dodatku do podatku domowoklasowego i gruntowego mają być w roku administracyjnym 1866 wymierzone i pobierane w takiej samej wysokości jak w roku po-

Uszczanie rzeczonych podatków, a mianowicie podatku gruntowego, domowo-klasowego, domowo-czynszowego i dochodowego ma odbywać się tak jak w roku poprzednim w 4 ratach kwartalnych z dołu: pierwsza rata z końcem marca, druga z końcem czerwca, trzecia z końcem września a czwarta z końcem grudnia 1866. Przeciwnie zaś podatek zarobkowy ma być niszczany w terminach dotychczas ustanowionych, a mianowicie w ratach półrocznych z góry dnia 1. stycznia i 1. lipca 1866.

Co do blizszych postanowień względem wymiaru i poboru podatku dochodowego, odseła się do ogłoszonego w Gazecie Lwowskiej i w dzienniku rozporządzeń do władz krajowych, tutejszego rozporządzenia z d. 10. stycznia 1866 L. 1067.

Z c. k. krajowej dyrekcyi finansowej. Lwow, 16. stycznia 1866.

(120)Konkurs-Kundmachung.

Mr. 16319. Bu Folge Erlaffes der b. f. Hoffanglei für das Königreich Dalmagien, Aroagien und Clavonien vom 20. September 1. J. 3. 1304 ift an dem f. Gymnasium und der f. Oberrealschule du Agram ein Mebenlehrer für die frangofische und italienische Sprache mit einer jahrlichen Remunerazion von 350 fl. oft. 20. verbunden, mit bem Unspruche auf ein Honorar von Seite ber wohlhabenderen duler und der Verpflichtung Die genannten Sprachen in gleicher Ungahl von Unterrichteftunden an den beiden obermähnten Lehranfalten vorzutragen, zu befiellen.

Bur Besettung dieser Lehrerstelle wird hiemit ber Konkurs bis 30. Sanner 1866 ausgeschrieben.

Die Bemerber haben ihre mit glaubwurdigen Dokumenten über bas Allter, Die gurudgelegten Studien, Die Befähigung gum Unterrichte in ben genannten Sprachen, fo wie über die fonstige Sprachfenntniß und ihre bisherige Bermendung verfehenen Gefuche bis jum obbefagten Termine im vorgeschriebenen Wege an ben Befertigten Ctatthaltereirath zu leiten.

Unter den Bewerbern erhalten biejenigen ben Borgug, welche ter froatischen ober einer anderen flavischen Sprache machtig find.

Bom t. Statthaltereirathe. Agram, am 24. Dezember 1865.

(117) Mundmachung.

Dr. 81. Bon bem Stanislauer f. f. Rreiegerichte mird bem, bem Mohnorte nach unbefannten Markus May mit diesem Editte befannt Bemacht, daß über Ansuchen des Kasriel Horowitz wider denfelben ein Auftrag jur Zahlung ber Wechselsumme von 509 fl. 21 fr. f. D. G.

unterm Seutigen erlaffen, und bem beftellten Rurator bem Abvokaten Bardasch zugestellt wurde.

Stanislau, am 10. Sanner 1866.

Oginszenie licytacsi.

Nr. 4689. Ze strony c. k. urzędu powiatowego podaje się do powszechnej wiadomości, że na zaspokojenie zaległości podatkowych dóbr Dukla z przyległościami zasekwestrowane bydło, jako to: krowy, woły i konie Jaśnie Wielmożnego hrabiego Cezara Mecińskiego dnia 29. stycznia b. r. w zwyklych godzinach urzędowych w tutejszej c. k. powiatowej kancelaryi, w drodze publicznej licytacyi za gotowa zapitate sprzedane bedzie.

Z e. k. nrzedu powiatowego. Dukla, dnia 30. gradnia 1865.

Goift. (86)

Mr. 1393. Bon dem Lemberger f. f. Landes: als Sandelsgerichte wird der Philipine Seidl mit Diefem Edifte betannt gemacht, daß gegen diefelbe über Anfuchen bes Leib Losch vom 10, Janner 1866 3. 1393 ein Auftrag jur Bahlung einer Bechfeljumme von 500 fl. oft. 23. f. R. G. erlaffen murbe.

Da der Bohnort berfelben unbefannt ift, fo wird der Fr. Philipine Seidl der Gr. Landes,Abvofat Dr. Kratter mit Substituirung bes frn. Landesadvotaten Dr. Czemeryński auf beren Gefahr und Roften jum Kurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Dom f. .. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, den 10. Janner 1866.

(122) Kundmachung.

Mr. 1952. Das hobe k. f. Staatsministerium hat mit Erlaß vom 6ten b. M. 3. 25152 im Einvernehmen mit dem k. k. Finanzministerium die Finhebung einer Brückenmauth bei der Brücke nächst Podgad über den Wiszniasluß unter Einhaltung der mit dem hohen Ministerial-Erlaße vom 7. November 1862 3. 20117 festgesehten und mit dem Statthalterei- Erlaße vom 15. November 1862 Zahl 70236 bekannt gegebenen Bestimmungen zu Gunsten der Baukonkurrenz für weitere drei Jahre zu gestatten gefunden.

Bas hiemit zur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Bon der k. k. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 13. Janner 1866.

### Obwieszczenie.

Nr. 1952. Wysokie c. k. ministerstwo stanu w porozumienia z w. c. k. ministerstwem skarbu zezwoliło dekretem z dnia 6 b. m. do 1. 25152 na pobór myta mostowego od mostu na rzece Wisznia pod Podgaciem istniejącego pod warunkami wyrażonymi dekretem w. c. k. ministerstwa stanu z dnia 7. listopada 1862 do 1. 20117 i rozporządzeniem c. k. Namiestnictwa z dnia 15. listopada 1862 l. 70236 na przeciąg dalszych trzech lat.

Co się niniejszem do powszechnej podaje wiadomości.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 13. stycznia 1866.

Nr. 3366. Bom f. f. Bezirksgerichte in Brody wird nach frucht: losem Verstreichen des am 20. April 1864 verlautbarten Anmeldungsztermines und über neuerliches Ansuchen bes Fischel Fisch der demzselben angeblich in Verlust gerathenen, an dessen Ordre ausgestellte von Schapira's Etdamen afzeptirte Prima-Wechsel doto. 19ten Oktober 1862 pr. . Mub. 100 neu randgestochen, vier Monate a datto zahls bar, hiemit für nichtig und erloschen erklärt.

Bom f. f. Begirtsgerichte.

Brody, am 10. Dezember 1866.

(107) Kundmachung. (2)

Rr. 1391. Bur Wiederbesetung ber Tabakgroß Trafik zu Touste Tarnopoler Kreises, wird die Konkurrenz mittelft Ueberreichung

schriflicher Offerte ausgeschrieben.

Dieselben sind unter Anschluß bes Babiums von 50 fl., der les gal ausgesertigten Zeugniße über die erlangte Großjährigkeit, Solidität und aufrechten Bermögensstand, längstens bis einschließig 15. Fesbruar bei der k. k. Finanz. Bezirks = Direkzion in Tarnopol zu überzreichen.

Die näheren Lizitazionsbedingungen und der Erträgnifausweis können bei der f. f. Finang-Bezirks- Direkzion in Tarnopol und bei biefer f. f. Finang- Landes - Direkzion eingesehen werden.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direfzion.

Lemberg, am 15. Janner 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1391. Do obsadzenia głównej trafiki tytoniu w Toustem obwodu Tarnopolskiego rozpisuje się konkurencya przez pisemne oferty.

oferty.

Te oferty zaopatrzone kwotą 50 zł. jako wadyum tudzież w legalne poświadczenia wielkoletności, moralnego zachowania i odpowiednich funduszów, mają być najdalej do 15. lutego 1866 r. do c. k. obwodowej dyrekcyi skarbowej w Tarnopolu wniesione.

Wykaz dochodów jakoteż reszte warnnków, można w c. k.

obwodowej dyrekcyi skarbu w Tarnopolu przejrzeć.

Z c. k. krajowej dyrekcyi skarbu.

Lwów, dnia 15. stycznia 1866.

(109) E d y k t. (2

Nr. 64. Z c. k. Grzymałowskiego urzędu powiatowego jako sądu wiadomo się czyni, że c. k. Tarnopolski sąd obwodowy rozstrzygnienie tutejszego c. k. urzędu z dnia 14. maja 1864 l. 3686, podług którego Andruch Grabarz gospodarz gruntowy z Torówki z powodu zmarnowania swego majatku, pod kuratele dany został, potwierdził. Jako kurator Jan Morski gospodarz gruntowy w Torówce postanowiony jest.

Grzymałów, dnia 14. stycznia 1866.

(6) **©** b t P t. (2)

Mr. 53056. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werden die Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathenen Obligazionen, als: der oftgalizischen Naturallieferungs-Obligazionen, lautend auf den Namen ber

1. Rudy mit Podzamoze Unterthanen im Tarnower Kreise No 5536 dto 19. Februar 1796 a 4% Zinsen über den Kapitalsbetrag pr 55 f. 3 r.

2. Gemeinde Ruda mit Podzamcze Tarnower Rreifes Ro 6723

bto 1. Rovember 1829 a 2% über 84 f 22% r.

3. Gemeinde Zazamcze mit Olesznica und Kozubow Tarnower

Rreises R 6718 dto 1. November 1829 a 2% über 70 fr 412 , 1

aufgefordert, binnen Ginem Jahre 6 Wochen und 3 Tagen die obigen Obligazionen dem Gerichte vorzulegen, und die Besitzrechte zu denfelben darzuthun, widrigens nach Berlauf dieser Frift solche amortistet werden würden.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 2. Dezember 1865.

(105) E d y k t. (2)

Nr. 121. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem niewiadomego z miejsca pobytu Dawida Kieslera, że przeciw niemu na rzecz Izraela Sternbergera nakaz płatniczy wekslowej kwoty 1000 zł. w. a. z p. n. pod dniem 10. stycznia 1866 r. do l. 121 wydanym, i ustanowionemu dla niego kuratorowi p. adwokatowi Drwi. Eminowiczowi z substytucyą pana adwokata Dra. Skwarczyńskiego doręczonym został.

Z c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 10. stycznia 1866.

(104) Obwieszczenie. (2)

Nr. 9959. C. k. sąd obwodowy w Tarnopolu podaje do powszechnej wiadomości, że na prośbę pana Feliksa Krukowieckiego w sprawie przeciw spadkobiercom ś. p. Aleksandra Perekładowskiego w celu zaspokojenia wywalczonej sumy 2100 złr. z p. n. przymusowa publiczna sprzedaż dóbr Budzanowa, w obwodzie Czortkowskim położonych, spadkobiercom ś. p. Aleksandra Perekładowskiego własnych, w jednym terminie, t. j. dnia 22go lutego 1866 o godzinie 10. przed południem w sądzie tutejszym pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1. Za cene wywołania sprzedać mających się dóbr ustanawia się suma 196425 zł. 34 cent. wal, austr. aktem szacunkowym usta-

nowiona.

2. Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest do rąk komisyi wadyum w kwocie 9821 zł. w. a. w gotówce, albo w książeczkach galic. kasy oszczędności, albo w listach zastawnych galic. zakładu kredytowego, lub w obligacyach indemnizacyjnych wedle kursu złożyć.

3. Dobra Budzanów na powyż wzmienionym terminie licytacyjnym bez względu na wartość szacunkową tychże, za jakabądź

cene najwięcej ofiarującemu sprzedane zostaną.

4. Zreszta wolno jest każdemu chęć licytowania mającemu dalsze warunki licytacyi, ekstrakt tabularny, jakoteż i akt szacun-

kowy w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć.

O tej licytacyi strony spór wiodące, tudzież wierzycieli zżycia i miejsca pobytu niewiadomych, a to: p. Zacharyasza Krzysztcfowicza, tudzież z życia i miejsca pobytu niewiadomych Jana Gromnickiego, Jonasza Kaller, Maksymiliana Zarębę, Jakuba Ciastko, tudzież masę krydalnę Grzegorza Potockiego, masę nieobjętą Chaji Rejny Wallerstein, masę spadkową Samuela Aschkanazego, jako też wszystkich tych wierzycieli, którzy możebnie dopiero po 21. lutym 1865 do tabuli weszli, lub którymby uchwała niniejsza albo wcalżalbo z jakichbądź przyczyn wcześnie doręczoną być nie mogła, na ręce ustanowionego kuratora pana adwokata Weissteina i przez edykta się uwiadamia.

Tarnopol, dnia 19. listopada 1865.

(113) E d y k t. (2)

Nr. 2037. C. k. sad powiatowy w Radymnie obwieszcza, że na dniu 16. kwietnia 1851 zmarł Wojciech Marciak w Michałówce

bez rozporządzenia ostatniej woli.

Sąd nieznając pobytu syna Szymona Marciaka wzywa tegoż, aby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrażonego licząr, zgłosił się w tym sądzie i wniósł oświadczenie swe do spadku, w przeciwnym bowiem razie spadek z oświadczonemi już spadkobiercami i ustanowionym dla niego kuratorem Antonim Marciakiem przeprowadzony będzie.

Z c. k. sadu powiatowego. Radymno, dnia 18. października 1865.

(103) G b i f t. (2)

Mr. 7511. Bom f. f. städt. deleg. Bezirksgerichte zu Stanislau wird bekannt gegeben, daß die im Lastenstande der in Stanislau sub Nr. 4 alt, 48 neu / zu Gunsten der Maria Ludwika Pawłowicz intabulirte Summe von 120 Duk. zur Hereinbringung der von Sidonie, Hermine und Emilie Glaminger gegen die liegende Masse nach Marianna Krzysztosowicz und Maria Ludwika Pawłowicz erstegten Forderung von 84 st. öst. W. s. Diese Summe wird in den Termine des 22. Februar 1866 um 10 Uhr Vormittags um was inter für einen Preis, d. i. auch unter dem Ausrufspreise von 720 st. öst. W. bintangegeben werden.

Als Babium wird erlegt 36 ft. oft. B.

Für die Gläubiger, welche nach dem 11. Mai 1864 ein Super thekarrecht erwerben follten oder denen der die Lizitazion bewilligende Bescheib nicht zugestellt werden konnte, wurde als Kurator der Abwokat Dr. Maciejowski bestellt.

Die Feilbiethungsbedingungen tonnen in der Registratur bes !. ftabtifch-belegirten Bezirksgerichtes in Stanislau eingesehen merden.

Bom f. f. ftadt. bel. Bezirksgerichte.

Stanisławów, am 10. Dezember 1865.

| 311 311                                                  |                                                                             |                                                    |                           | (      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------|
| (134)                                                    | Kundmack                                                                    | una.                                               |                           | (1)    |
| Nr. 66601.<br>Herstellungen für wird hiemit die D        | Zur Sicherstellung<br>das Jahr 1866 in<br>Mertverhandlung au                | der genehmigten<br>n Złoczower St<br>8geschrieben. | Konfervazi<br>rassenbaube | one=   |
| Die ficherzust                                           | ellenden Bauobjefte                                                         | sind:                                              |                           |        |
|                                                          | ) Auf ber Brodye                                                            |                                                    | fi.                       | fr.    |
| Ausbesserung ber                                         | Brude Nr. 64                                                                | im Fistalpreise                                    | von 133                   | 70     |
| Herstellung bes Schaft 250 Rurrent Rlaft                 | hlauches Mr. 61<br>er Straffengeländer<br>den Geländerfäulen                | fammt "                                            | 155<br>328                | 41     |
|                                                          | uf der Tarnopoler                                                           | Wantin Sun a 8 Ava 6                               |                           | - T.1  |
| Ausbefferung ber                                         |                                                                             | im Ristalpreife                                    |                           | 93     |
| augehörenden                                             | Gelanderfäulen<br>egebenen Serftellung                                      | 1/                                                 | 8<br>771                  | 55<br> |
| Die fonstigen<br>b. v. Berordnung<br>fertsbedinanisse fo | aligemeinen und som 13. Juni 185<br>nnen bei dem f. f<br>in Złoczów eingese | i6 J. 23821 kund<br>. Kreisvorstande               | dgemachten .              | Df=    |
| Unternehmun                                              | gslustige werden hi<br>gten, das Unterneh<br>bis 1. Februar 1. 2            | emit aufgefordert,<br>munasobjekt gena             | u bezeichne:              | nden   |
| Nachträgliche<br>Offerte merden nich                     | Anbothe und nicht<br>ht berücksichtiget.                                    |                                                    | ausgeferti                | gten   |
| Lemberg, am                                              | Bon der f. f. galtz.<br>1 13. Jänner 1866                                   | · Statthattetet.                                   |                           |        |
|                                                          | Obwiesze:                                                                   | zenir.                                             |                           |        |
| Nr. 66601.<br>wacyjnych na rok<br>ców, rozpisuje się     | 1866 w Złoczows<br>niniejszem licytacy                                      | kim powiecie b<br>vę za pomocą of                  | udowli goś<br>ert.        | ciń-   |
|                                                          | e do zabezpieczenia                                                         | roboty budown                                      | icze są na                | stę-   |
| pujące:                                                  | Na brodzkim głóv                                                            | vnym gościńch                                      | zł.                       | kr.    |
| Naprawa mostu N                                          |                                                                             | w cenie fiska                                      |                           | 70     |
| Reparacya ścieku                                         | Nr. 61                                                                      | 22                                                 | 155                       | 41     |
| 250 sążni poręczy<br>zacemi do nic                       | przy gościńcu wra<br>h słupami                                              | 77                                                 | 328                       | 41     |
| ,                                                        | tarnopolskim gości                                                          |                                                    |                           | 0.0    |
| Naprawa mostu N                                          | r. 19                                                                       | w cenie fiska                                      | duej 144                  | 93     |
| żącemi do nic                                            | przy gościńcu wra<br>h stupami                                              | 2 2 11010-                                         | 8                         | 55     |
| Razem wymienione wal. austr.                             | roboty                                                                      | "                                                  | 771                       | -      |
| tejszego rządu kr                                        | dne jak i osobne, p<br>rajowego z 13go o<br>reytacyi moga być               | ezerwca 1865 l.<br>przejrzane u c.                 | k. naczeli                | wie-   |
| Cheacych ob                                              | v powiecie bodowli<br>jąć to przedsiębio<br>v z załączeniem 10              | %towe wadyum                                       | ię niniejsz<br>i z dokład | nem    |
| Oznaczeniem przed                                        | dmiotu przedsiębio<br>zwspomnionemu pa                                      | rstwa przedłoży                                    | li najdalej               | do     |

Oferty wniesione później, tudzież nieułożone podług przepisu,

nie beda uwzględnione.

Z e. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 13. stycznia 1866.

| (128) Kundmachung. | (1) |
|--------------------|-----|
|--------------------|-----|

Mr. 69443. Bur Sicherstellung der Konservaziousherstellungen im Staremiasto'er f. f. Straffenbaubezirfe pro 1866 wird hiemit die Offertverhandlung für eine ein= oder auf dreifahrige Beriode, im letteren Falle mit der Berpflichtung ausgeschrieben, alle mahrend bes Beitraumes ber Jahre 1866, 1867 und 1868 vortommenden sonstigen Konservazions Derftellungen mit gleichen Preisen auszuführen, und fich ber burch bas fientififchestechnische Departement ber f. f. Statthalterei vorgenommenen Aldjuftirung zu unterziehen.

Das Erfordernis besteht, und zwar :

|    |             | 1. 2 | luf der  | VII.   | Rar  | pather  | 1-Hauptst | raße.   | ĵί.    | fr.           |
|----|-------------|------|----------|--------|------|---------|-----------|---------|--------|---------------|
| In | Reparatur   | ber  | Brücke   |        |      | im      | Fiskalpr  | eise vi |        | 67            |
| 41 | 11          | "    | 11       | Mr.    |      |         | 1)        |         | 18     | 76            |
| ** | 1/          | 17   | **       | Mr.    | 31   |         | 1/        |         | 36     | $98^{1}/_{2}$ |
| 77 |             |      |          | 98 r.  | 36   |         | "         |         | 375    | 18            |
| 11 | Berftellung | der  | Stuß:    | und    | Tera | ffemall | er "      |         | . 33   | 30            |
| 11 | "           |      | Straffer | igelä: | nder |         | li .      |         | 718    | 25            |
|    |             |      |          |        |      |         |           |         | n 1202 | 141/2         |
|    |             | 11.  | Auf be   | r Sai  | mbor | : - Tar | kaer St   | raße.   |        |               |

a) In der Wegmeisterschaft Turka. In Reparatur des Kanals Nr. 12 im Fiskalbetrage von 65 " Schlauches Mr. 47 93

35 821/2 herstellnug ber Straffengelander 845 1004 56

|    |             | 6) 6 | en han   | <b>600</b> |         | Chaft F          | ο:      |      |   |
|----|-------------|------|----------|------------|---------|------------------|---------|------|---|
|    |             | ",   | שוני שנו | aned!      | merlier | schaft Lopuszani | na, fl. | fr.  |   |
| šn | Reparatur   | per  | Brücke   | Dr.        | 111     | im Fistalpreife  | pon 138 | 81/  | , |
| 17 | Ir          | 11   | 1)       |            | 122     | "                | 8       | 5    | • |
| 17 | 11          | 11   | 1/       | Mr.        | 130     | "                | 25      | 17   |   |
| 17 | 16          | "    | 11       | Mr.        | 131     | ,,               | 136     | 47   |   |
| "  | 11          | 11   | v        | Mr.        | 133     | I Keleny III.    | 43      | 60   |   |
| "  |             | **   | ii ii    | Mr.        | 138     | "                | 59      | 12   |   |
| "  | Serftellung | der  | Straffe  | ngelä      | inder   | "                | 444     | 361/ | , |
| "  | Aufstellung | nou  | Wehrs    | einen      |         | v.               | 36      | 30   | 2 |
| 11 | Derftellung | eine | 8 Straf  | Bensch     | ußbai   | 163 "            | 66      | 37   |   |
|    |             |      |          |            |         |                  | 957     | 54   |   |
|    | c           | ) 9  | in der   | Mear       | neister | Schaft Staremias | to.     |      |   |
| n  | Reparatur   | der  | Brücke   | Mr.        | 144     | im Fiefalpreife  | ron 77  | 64   |   |
| ,  |             |      |          | CO         |         | O                | 33      | 87   |   |

118 21 391 Bufammen 3161

43

677

248

14

70

831

Unternehmungeluftige werden biem t eingeladen, ihre mit 10% Badium belegten Offerten langftens bis 5. Februar 1866 bei bem f.

f. Kreisvorstande ju Sambor ju überreichen.

Berftellung einer Stug= u. Teraffenmauer

ber Strafengelander

eines Straffenschutbaues

Die sonftigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Of-fertbedingnisse können bei bem betreffenden Kreisvorstande oder dem Staremiastoer Straffenbaubegirfe eingefeben mecben.

Nachträgliche Unbothe finden feine Berüchsichtigung. Bas hiemit jur allgemeinen Kenntniß gebracht mirt. Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 13. Janner 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 69443. Dla zabezpieczenia robót konserwacyjnych w staromiejskim c. k. powiecie budowli gościńców na rok 1866 rozpisuje się niniejszem konkurs zapomocą ofert na jednoroczny lub trzyletni peryod, w ostatnim razie z tym obowiązkiem, azeby przedsiębiorca wszelkie zdarzające się w przeciągu lat 1866. 1867 i 1868 roboty konserwacyjne wykonywał po tych samych cenach i poddał sie obliczeniu dokonanemu przez umiejetno-techniczny departament c. k. Namiestnictwa.

Potrzebne roboty są następujace, a mianowicie:

|           |        |          |          |           | Bazoni        | 1000 | 40.11 |
|-----------|--------|----------|----------|-----------|---------------|------|-------|
| " po      | reczy  | przy go  | scincu   |           | *77           | 718  | 25    |
| Naprawa m | urowai | sej boab | oryimara | terasoweg | ro n          | 33   | 30    |
| 77        | 22     | nr. 36   | !        | 101145    | 77            | 375  |       |
| 57        | 57     | nr. 31   |          |           | 22            |      | 981/2 |
| 77        | "      | nr. 17   |          |           | 23            | 18   | 76    |
| Reparacya | mostu  |          | 100      | w ce      | enie fiskalne | 19   | 67    |
|           |        |          | głównym  | -         | karpackim.    | zł.  | kr.   |

II. Na gościńcu między Samborem i Turką.

a) W okregu nadzoru dróg w Turce. w cenie fiskalnej Reparacya kanalu nr. 12 381/2 65 ścieku nr. 47 93 35 Postawienie poręczy przy gościńcu 821/2 845

1004 b) W okregu nadzoru dróg w Łopuszannie. w cenie fiskalnej 138 Reparacya mostu nr. 111 81/ nr. 122 8 5 nr. 130 25 17 pr. 131 136 47 nr. 133 43 60 77 nr. 138 59 12 Postawienie poręczy przy gościńcu 444 361 Ustawienie kamieni ostrzegających 36 30 Naprawa tamy gościńcowej 66 37 957

|          | c)     | W okregu nadzor   | u dróg w Staremmieśc |      |       |
|----------|--------|-------------------|----------------------|------|-------|
| Reparacy | a mos  | stu nr. 144       | w cenie fiskalne     | 1 77 | 64    |
| 27       | 22     | nr. 192           | יי                   | 33   | 87    |
| Naprawa  | muro   | waneipodpory 1 mu | ru terasowego "      | 43   | 14    |
| Postawie | nie po | reczy przy gościń | cu                   | 677  | 70    |
| Naprawa  | tamy   | gościńcowej       | 19                   |      | 831   |
| 99       | 22     | 77                | 77                   | 118  | 21    |
|          |        |                   | Amine e              | 1199 | 391/2 |
|          |        |                   | Razem                | 3161 | 491/  |

wal. austr.

 $38^{4}/_{2}$ 

Majacych chęć licytować, zaprasza się niniejszem, ażeby swoje oferty z załączeniem 10 proc. wadyum przedłożyli najdalej do 5go lutego 1866 c. k. naczelnikowi obwodu w Samborze.

Inne tak ogólne jak i osobne, mianowicie rozporzadzeniem tutejszego rządu krajowego z 13go czerwca 1856 1 23821 obwieszczone warunki licytacyjne mogą być przejrzane u przynależnego

naczelnika obwodu lub też w staromiejskim powiecie budowli go. ścińców.

Podane później oferty nie beda uwzględnione.

Co się niniejszem podaje do powszechnej wiadomości.

Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 13. stycznia 1866.

#### (136)Kundmachung

jur Bopfenveraußerung.

Dr. 638. Bur Beraußerung bes auf ber Solotwinner Ctaats: Domaine im Sabre 1865 gefecheten Gartenhopfens vorzüglicher Gute im Gemichte con 20 Bentner 95 Pfund Wiener Gemichtes im Gangen ober parthiemeife in 7 Bieden, wird bei ber Stanislauer f. f. Finang-Begirfe-Direfgion eine Konfurreng-Verhandlung mittelft fcbriftlis der Offerte stattfinden, zu welcher die mit 10% Babium versehenen, gestempelten und verfiegelten idriftlichen Offerte beim Borftande der Stanislauer f. f. Ginang-Bezirke. Direkzion bis 5. Februar 1866 feche Uhr Abends eingebracht werben konnen. Die Sopfenproben, so wie bie naberen Lizitazionsbedingniffe konnen bei ber f. l. Finang-Bezirks-Direktion in Lemberg und Stanislau eingefehen werden.

Bon der f. f. Finang-Begirts-Direfgion.

Stanislau. am 15. Sanner 1866.

#### (84) (3) Routurs

ber Gläubiger tes Brodyer Gefchaftsmannes Salamon Silberstein.

Dr. 122. Bon bem f. f. Bezirkegerichte zu Brody mird über das gesammte wo immer befindlide bewegliche, und über das in den Kronlandern, für welche die Aurisdifzionenorm rom 20ten November 1852 gilt, gelegene unbewegliche Bermögen bes Brodyer Geschäfts-

mannes Salamon Silberstein ber Konfurs eröffnet.

Wer daher an tiefe Konfursmaffe eine Forderung stellen will, hat diefelbe mittelft einer Rlage witer den Konfursmafferertreter Grn. Abv. Kukucz hier bei diesem f. f. Bezirtegerichte bis zum 12. Mai 1866 anzumelben und in der Rlage nicht nur die Richtigfeit ber Forderung, sondern auch bas Recit, traft teffen er in diese oder jene Klasse ge= fest zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Verlauf bes erftbestimmten Tages Niemand mehr gehört werden wurde, und Jene, welche ihre Forderung bis dahin nicht angemelbet hatten, in Rudficht des gesammten jur Kontursmasse gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch tann abgewiesen fein follen, wenn ihnen wirklich ein Rompenjagionered't gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Maffe zu fordern hatten, oder menn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt mare, fo gwar, daß folche Glaubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Maffe schuldig fein follten, die Schuld ungehindert des Rompensaziones, Gigenthumss ober Pfandrechtes, das ihnen fonst gebührt hatte, zu berichtigen verhalten merden murden.

Bur Wahl tes Bermögensverwalters und der Gläubiger : Aus- ichuffe wird die Sagfatung auf den 15ten Marg 1866 Bormittags

10 Uhr bei biesem f. f. Bezirksgerichte anberaumt. Wom f. f. Bezirksgerichte.

Brody, am 11. Janner 1866.

(121)Kundmachung.

Dr. 363. Bur Gicherftellung ber Erzeugung und Bufuhr bee mit h. Statthalterei - Erlaffe vom 31ten Marg 1865 3. 4360 genehmigten Steinmateriale pr. 945 Priemen jur Ronftrufgion der Sahr= bahn in 2ten Biertel ber 3ten Deile, dann des mit h. Ctatthaltererei-Grlage vom 22. November 1865 3. 62127 genehmigten Dedftoffes pr. 530 Prismen gur Ronfervagion ber erften dmei Meilen ber Zotkiew-Mostyer Landesstraffe pro 1866, wird auf den Sten Februar I. S. hiemit eine Offertverhandlung ausgeschrieben.

Der Fietalpreis fur die Erzeugung und Bufuhr bes Ronftrutzions-Materials beträgt . . 5365 fl. 71 fr.

und für die Lieferung des Konfervazione-Deckstoffes

dagegen . . . . . . . . . . . . . . . 4310 ff. 80 fr.

daber gufammen 9676 fl. 51 fr.

Die Lieferungsterminen, jo wie die fonftigen Bedingniffe tonnen von heute an bei dem Zölkiewer f. f. Kreisvorstande eingesehen wers

Unternehmungsluftige werden eingeladen, ihre vorschriftsmäßig ausgestellten , und mit dem 10% Badium belegten Offerten langfrens bis 7. Februar 1866 beim f. f. Kreisvorstande zu überreichen.

Nachträgliche Unbothe und nicht vorschriftsmäßig ausgefertigte, oder mit dem entfallenden Babium nicht belegten Offerten finden feine Berudfichtigung.

Zółkiew, am 10. Janner 1866.

#### Obwieszezenie.

Nr. 363. W celu zabezpieczenia rozporzadzeniem wys. c. k. Namiestnictwa z dnia 31. marca 1865 l. 4360 zezwolonej dostawy materyalu, w ilości 945 pryzmów na konstrukcya drogi w 2giej ćwierci 3ciej mili, tutzież rozporządzeniem wys. c. k. Namiestnic-twa z dnia 22. listopada 1865 l. 62127 zezwolonej dostawy materyału w ilości 530 pryzmów do konserwacyi pierwszych dwóch mil gościńca krajowego Zółkiewsko-Mosteńskiego na rok 1866 rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa na dzień 8. lutego 1866.

Cena fiskalna za wydobycie pryzm materyału konstrukcyjnego · · · · · · · · · 5365 zł. 71 kr. a za dostawe materyalu konserwacyjnego . . . . 4310 zł. 80 kr.

zatem ogółem. 9676 zł. 51 kr.

wal. austr.

Termina dostawy, jakoteż wszelkie inne warunki dotyczące. moga być od dziś dnia w c. k. przelożeństwie obwodowym Zółkiewskim przejrzane.

Przedsiębiorcy zechcą swoje według przepisów sporzadzone oferty wraz 10% wadyum wnieść najdalej do 6. lutego b. r. do c. k. przełożeństwa obwodowego.

Później podane i nie należycie wystosowane lub przepisanego wadyum nie zawierające oferty nie znajdą uwzględuienia.

Zółkiew, dnia 10. stycznia 1866.

Edykt. Nr. 1263. C. k. sad powiatowy w Brodach uwiadamia niniejszym edyktem Grzegorza Cerkiewnego, że ojciec jego Jan Cerkie-

wny na dniu 27. sierpnia 1862 w Ponikowicy umarł, pozostawiwszy kodycył, którym najmłodszemu synowi Sawionowi gospodarstwo gruntowe pod Nr. 190 w Ponikowicy zapisał, z obowiązkiem utrzymowania dozywotnego brata swego Grzegorza Cerkiewnego.

Ponieważ micjsce pobytu Grzegorza Cerkiewnego sądowi nie jest wiadome, wzywa się jego przeto tym edyktem, ażeby w przeciagu roku od dnia dzisiejszego w sądzie tutejszym zgłosił się i oświadczenie swoje względem tego spadku wniósł, inaczej rozprawa spadkowa z zgłaszającymi spadkobiercami i z kuratorem w osobie tutejszego adwokata p. Kukucza dla niego postanowionym przepro-Wadzoną zostanie.

Z e. k. sadu powiatowego.

Brody, dnia 14. gradnia 1865.

Rundmachung. Dr. 41891. In Folge Ermachtigung bes h. f. E. Finang-Ministeriums werden Inlander-Papier-Bigaretten jum Preife von 2 ft.

70 fr. fur 100 Doppelftude im Großen und von 3 Reufreuzern fur Gin Doppelftud im Rleinen, in Berichleiß gefett.

Diefe Bigaretten find fo eingerichtet, daß ein jedes Doppelftud vor bem Gebranche in zwei gleiche Stude abgebrochen merben mng; den Berichleißern ift jedoch unterjagt, bereits entzwei gebrochenen Bigaretten ju verfaufen.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direkzion.

Lemberg, am 10. Dezember 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 41891. W skutek upoważnienia wys. c. k. ministerstwa skarbu, sprzedawane bedą tak zwane krajowe cygareta (papierosy), 100 podwójnych cygaretów za 2 zł. 70 cent. jedno zaś podwójne cygareto za 3 centy.

Cygareta te tak sa sporzadzone, że przed użyciem na dwie

równe części przełamane być muszą.

Tratikantom jednakże nie wolno sprzedawać cygareta już przełamane.

Od c. k. krajowej dyrekcyi skarbu. Lwów, dnia 10. grudnia 1865.

Ronfurs (101)Rr. 12450. Bu befegen die Posterpedientenftelle in Jezierzany

gegen Dienstvertrag und Raugionserlag von 200 ff. Sahresbestallung 100 fl., Amtspauschale 24 fl. jahrlich, Bothenpauschale für die Unterhaltung täglicher Bothenfahrten zwischen Jezierzany und Borszczów 420 fl

Bewerber haben ihre Gefuche unter Nachweisung, namentlich ber Bermögensverhältniffe und des Besitzes eines jur Ausübung des Post= Dienstes geeigneten Lokales langstens binnen vier Wochen bei ber Poftdirekzion in Lemberg einzubringen.

Bei sonst gleichen Berhaltniffen wird auf jene Lewerber reflettirt werden, welche bie Stelle für ein geringeres als bas oben angegebene Bothenpauschale anzunehmen bereit find.

Bon ber f. t. galig. Poft=Direfgion.

Lemberg, am 14. Janner 1866.

## Anzeige Blatt.

#### Gegen Zahnschmerz 🖘 empfiehlt zum augenblicklichen Stillen .. Apotheker Bergmann's Zahnwolle" a hülse 45 ft. Berliner, Apothefer in Lemberg. (2144 - 14)

Der Gin tüchtiger Obermuhler, der fich mit feinen Beugniffen ausweisen tann, fucht in einer Dampf-Runft-Dubl angestellt ju werden. Befindet fich noch im Dienfte Janower Borftadt Rr. 332-333 2/4 tel in Lemberg.